# Deutsches Wochenblatt zum Kampse um die Wahrheit HERAUSGEBER: DULIUS STREICHER

Numme

ericheint wöchentl Einzel-Ar. 20 Big. Bezugspreis monatlich 84 big. suzüglich Bostbestelligeld. Bestellungen bei dem Briefträger oder der auftänd Bostanstalt. Nachbestellungen a. d Berlag. Schluß der Anzeigenannahme 14 Tage vor Erscheinen. Breis für Geschäfts-Anz.: Die ca. 22 mm breite. 1 mm hohe Raum-Reile im Anzeigenteil —. 75 RM.

Nürnberg, 22. Januar 1942

Berlag: Der Stürmer, Julius Bireicher, Rürnberg-A, Piannenichmiedsgasse 19. Bosticheckkonto Amt Nürnberg Ar. 105. Schriftleitung Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Fernlprecher 218 72. Schriftleitungsschluß: Freitag (nachmittags). Briefanichrift: Nürnberg 2, Schliebsgach 393.

20. Jahr 1049

# Roosevelt sucht Mörder!

Im Wahn ihrer angeblichen Auserwähltsheit unter den Menschen haben die Juden nie davon abgelassen, zu behaupten, es sei gottgewollt, daß ihnen die Herrschaft über die Bölker noch einmal werden milse. Der von den Juden aufgestellte Plan, der ihre erhöfste Weltherrschaft herbeisühren soll, empfiehlt neben vielen andern Mitteln im besonderen die Führerlosmachung irzgendeines Bolkes, das der Jude zur Unterjochung sich ausersah. Darum steht im Talmud geschrieben:

"Der Jude ist verpslichtet, den besten unter den Richtjuden umzubrins gen." (Kidduschin, Seite 82a.)

Als die "Besten" eines Bolkes erkennt der Jude alle jene, die durch Geburt und Schickfal seine natürlichen Feinde sein müsfen. Sie durch Mörderhand zu vernichten, ist ihm ein Mittel, dessen Zweck in seinem teuslischen Besen die Helligung sindet.

Daß auch der derzeitige Präsident der Bereinigten Staaten von Nordamerika schon seit vielen Jahren in der geheimen Hoffnung lebt, es möchte sich für die "Besten" im nationalsozialistischen deutschen und faschistischen italienischen Bolk ein Mörder finden, das ist begründet in seinem

Blut. Franklin Delano Roosevelt ist auf Gedeih und Berderb der jüdischen Rasse verschrieben. Die Berdammung, die ihm in seinem jüdischen Blutsteil vom Schäsal mit ins Leben gegeben ist, veranlaste ihn, seinen teuslischen Bunsch nach Bernichtung anderer Führer freimütig bekanntzugeben. Im Senatsausschuß für militärische Angelegenheiten am 25. April 1939 gab Präsident Roosevelt offen zu erkennen, dad Beste, was jemand in der Belt aussichen könne, wäre die Ermoroung anderer Staatssührer. So sieht es niedergeschrieben in den Protosollen der Sitzung des Senatsausschusses vom 25. April 1939 auf Seite 6684.

Die amerikanische Zeitschrift "National American" vom Oktober 1939 hat die vom Bräsidenten Possevelt in jener Senatssitzung gemachte Aeußerung an die Deffentslichkeit gebracht. Roosevelt hat dieser Bersössentlichung nicht widersprochen, und damit wurde von ihm die Tatsache bestätigt, daß er in seiner Eigenschaft als Präsident der Bereinigten Staaten bei einer Amtshandlung die Erwordung anderer Staatsssührer gesordert hat. Wer vermag angesichts der Tatsache, daß Franklin Desland Hoosevelt in seiner Eigenschaft als

OCTOBER 1939

### FDR Advocates Assassination

(Continued from Page 1)

Neither he nor his Secretary of State nor his personal spokesman Under Secretary Summer Wells, let slide the alightest opportunity to make statements or loose condemnatory blasts at the least little thing the dictator nations of Europe may do.

to them ought not to be repeated aloud lest the public become alarmed. Yet it was at the conference that Mr. Roosevelt intimated that the best thing that could happen to the world would be for some, one to assassinate both Hitler and Mussolini.

Roosevelts Aufforderung zum Mord

Fotokopie aus der amerikanischen Zeitung "National American"

# Albwarten



Wir haben umsonst nicht das Warten geleent, Das Warten und das Ertragen. Das Warten hat nie uns vom Viel entseent. Beginnt und re Stunde zu schlagen, Dann ist beim Feind die Hölle los, Dann soll er es wieder spüren, Wir sind nicht nur im Warten groß, Wir sind auch groß im Rühren.

# Die Juden sind unser Unglück!

Präsident der Bereinigten Staaten öffentlich zur Begehung des Mordes an Staatsführern aufsordert, sich noch zu wundern, wenn unter den Augen des Obersten Richters der Bereinigten Staaten, des Juden Frankfurter, die in Rensport erscheinende illustrierte Zeitschrift "Pie" vom 28. Oktober 1941 ungehindert und ungestraft "sechs Möglickeiten zur Ermordung" aufzählt und in Bildern veranschaulicht!

Und diese im Blute verdammte, halbjüdische Kreatur Franklin Delano Koosevelt wagt es also, die Führer des deutschen und italienischen Bolkes als Gaugster zu bezeichnen! Und diese im Blute verfluchte Kreatur heuchelt mit dem Gebetbuch in der Hand den Engel auf Erden! R. Str. Entlarvter Rooseveltschwindel

Auch Oberft Roosevelt lächelte

So wie der jetige verbrecherische Präsident der Bereinigten Staaten ein Berkzeug der Juden ist, so war es auch sein Borgänger gleichen Namens, der Oberst Roosevelt. Es liegt sett schan einige Zeit zurück, als zu Ehren des jüdischen Handelsministers Oscar S. Straus in Neuhork eine Abendgesellschaft veranstaltet wurde, an der auch der damalige Präsident Koosevelt teilnahm. Es war nur ein kleiner Personenkreis eingeladen und jeder Teilnehmer hielt eine Tischrede. Als Roosevelt an der Reihe war, sagte er:

"Mister Straus war Staatssefretär der großen Abteilung des Handels. Ich sette ihn

an die Spike dieser Abteilung, weil ich den fähigsten Mann im Lande auf diesem Posten wünschte. Als ich ihn answählte, richtete ich mich nicht nach seiner Rasse oder Religion. Ich achtete nicht darauf, ob er rassisch gesehen, ein Franzose, ein Dentscher, ein Engländer oder ein Jude ist, oder was seine dollitischen Ansichten und dergleichen sind. Ich wählte ihn aus, weil ich der Ansicht bin, er würde einen geoßartigen Minister abgeben—und nur aus diesem einzigen Grunde.... und meine Bahl bewies sich als gerechtsfertigt."

Gin anderer Gaft war ber Finanginde

Jacob H. Schiff, der schwerhörig ist. Als er seine Tischrede begann, erklärte er:

"Ich schätzte mich glücklich, an der Bahl des Mister Strans als ein Kabinettsmitsglied des Präsidenten Robertt beteiligt geweien zu sein. Der Präsident gab mir nämslich den Austrag, den prominentesten und tüchtigsten jüdischen Cinwohner Renhorfs zu nennen, der dann Handelsminister werden sollte. Er beaustragte mich, den Mann auszuwählen ...."

Der schwerhörige Jude Schiff war zwar erstaunt über das Gesächter, das seine Rede unterbrach, weil er ja die Aeuserungen des Präsidenten nicht verstanden hatte — der Oberst und Präsident Roosevelt aber konnte nichts anderes tun als mitzulächeln über diesen verschentlich ausgedeckten Schwindel.

### Eingeschiffle Auden

Nach einem Bericht bes "Dailh Expreß" schifften sich türzlich in Lissa'on an einem Tage 370 Juden auf dem portugiesischen Dampfer "Serpa Binto" ein. Das Reifeziel ist Mexito, das nach den jüngsten mer itanisch-amerikanischen Bertrags-abschlüssen in der Judenheit als befonders gescignetes Einwanderungsland betrachtet wird. Die flügeren Schne Jöraels halten den europäischen Erdeil auch ansierhalb der Grenzen der Achsenmächte nicht mehr für das "Gelobte Land", das er für sie Jahrhunderte hindurch gewesen ist.

### Auch Brasilien wehrt sich gegen die Audenpest

Gine Gruppe von 42 jübischen Emigranten, welche an Bo b bes Dampfers "Cabo be Mornos" aus Guropa in Rio be Janeiro austamen, burften in keinem südamerikanischen hassen an Land gehen.

Der Dampfer hatte zunächst hier längeren Aufenthalt, da die mit den brasilianischen Beshörden begonnenen Berhandlungen zweiß Erkangung einer E laubnis zur Ausschissung der Emigranten noch nicht zu Ende wesährt werden konnt n.

Die beafilianischen Behörden verfagten jedoch biese Erlaubnis, sodaß die Juden weder in Bahia noch in Meelse au Laud gehen konnten. Bezeichenender Weise wird das Gerücht verbreitet, bah sie jeht Anfenthal'seclaubnis für eine britische Kolonie echallen haben.

# Bestraste Selenntnis Warum Zaleiti verbannt wurde

Ju ben prominenten Alücktlingen, die aus tem geichterenen Poten nach England gekommen sind, gehölt auch der ehemalise pelnische Außensminise: Ralefti. Als der einelische Mechtscher Churchill sich mit dem kollscheritischen Massemöeder Stalln auf Gedeih und Brodeth verbunden hatte, besaß Zalefti den Mint, sich geren diesen Bindnis mit bitteren Worten zu äußern. Was aber tat der einstliche Machtsaber? Er verbannte den Zalefti auf die Insel Man, wo er mit dem Besenntnis seiner lieberzeugung nicht mehr schaden kann.

# Neupest entzieht den Fuden die Fettkarten

Das Berforgungsamt von Neupest, einem Borort der ungarischen Hauptstadt, hat ansgeordnet, daß Fettfarten unr noch an Nichtsjuden ausgegeben werden dürsen. Das Umt hat gleichzeitig die untergeordneten Organe angewiesen, die an jüdische Familien ausgeteilten Fettsarten zurückzisordern. Der beshördliche Beschluß ist darauf zurückzisischen, daß die orthodogen Inden den Gebrauch von Schweinesetten absehnen und die Karten zu gewissenlosen Schiebereien besuutzen.

### Audische Gauner in Frankreich

Die Parifer Zeitung "Le Petit Parifien" berichtet von einer theischen Juderei. Der Jude Mene Grommer hat es verstanden, innerhalb kurzer Zeit 295 000 Franken zu erschwindeln. Er begab sich in Parifer Famislien, deren Bäter oder Söhne sich in beutscher Gefangenschaft besinden. Er behaupstete, daß es ihm auf Grund guter Berbindungen zu deutschen Behörden möglich sei, die sosortige Freikassung der Gefangenen zu erwirken. Für jede seiner "Anterventionen" forderte er eine Boranszahlung von 10 000 Franken.

In Deutschland würde Diesem judischen Gauner ber Ropf fürzer gemacht werden.

Berlag Der Stürmer, Rürnberg Berantwortlicher Schriftleiter: Erwin Pelinet, Berlagsleiter und verantwortlich für Anzeigen: Wilhelm Fischer, Rürnberg. — Drud: Fr. Monninger (S Liebel), Rürnberg. — B. 8t. ist Preisliste Ar. 7 gültig.

# Die Juden haben Bismarck gestürzt

In den Lehrbüchern der deutschen Geschichte lesen wir mit einem schmerzli= chen Empfinden, daß Wilhelm II. bald nach seinem Regierungsantritt den ge= nialen Gifernen Kangler Bismard berabschiedet hat. Wir erfahren auch, daß Diefer Abschied unter Begleiterscheinungen bor sich ging, die den großen Rang= ler, den Schmied des Zweiten Reiches, ichwer franken mußten. Mit feinem Wort aber ermähnen die Schul= bücher die Tatfache, daß Bismard bon den Juden gestürgt murbe. Weitschweifig wird da erzählt, wie Bis= mard ben abgelaufenen Rüchversicherungs= vertrag mit Rugland erneuern wollte, was der junge Monarch aber ablehnte, da er es sich in den Kopf gesetzt hatte, Kurs in Richtung auf England zu nehmen, einen Rurs, der in der Folgezeit zu einem Zickzackfurs wurde und von Englands oberstem Freimaurer Eduard VII. mit der Einkreisungspolitik beantwortet murbe. Es mirb in den Beidichts= büchern kein Wort darüber ber= Ioren, daß Bismard fich die In= den zu seinen erbittertsten Fein= den gemacht hatte. Nach der Grindung des Zweiten Reiches sah es der Kanzler als feine Lebensaufgabe an, die judische Giftschlange, die durch Deutsch= land schlich, zu zertreten. Und diese judische Giftschlange war — die Sozialde= mofratie. So fehr Bismard fich bemühte, die soziale Not teilweise zu lösen und eine Sozialgesetigebung aufzubauen, die heute von verschiedenen europäischen Bolfern bewundert, aber noch nicht erreicht wird, so wenig gelang es ihm, die Her= zen der berführten Bolksmaffen zu ge= winnen. Denn Diefe maren bezau= bert und berhett von den Gire= nenklängen ber jüdischen Gogia= listenführer Marg, Lassalle, Sin=

Und das deutsche Bürgertum, die deutsiche Intelligenz, schlief. Bismard wurs de ein Opfer der jüdischen Machtshaber, die neben Wilhelm II. in Deutschland regierten.

ger und Genoffen.

Mit teuflischem Spott konnte der Jude Singer am 16. Oktober 1890 in der Partier Judenzeitung "Archives Israélites" in einem offenen Brief an Fürst Bismard triumphieren:

"Ich bitte Sie, das wunderbare Buch Sither zu lesen. Dort werden Sie die the pische (beispielgetende) Gesch chie von has man und Mardochai finden.

Haman, der allmächtige Minister, find Sie, Herr Bismard.

Ahasverus ift Wilhelm II.

Mardochai ist der deutsche Sozialis mus, eingeführt von den Anden Lasalle und Mary und fortgesührt durch meinen Namensbruder und Mitjuden Singer. Sie haben Mardochai erniedrigen und vernichten wollen. So sind Sie, der Große Kanzler, ihm zum Opser gefallen."

Diese ofsenen jüdischen Worte sind eine Bestätigung dasür, daß Bismard von den Juden gestürzt wurde. Der einzigartige Franzose und Kämpser gegen die Juden, Edvuard Drumont, hat das obige Dostument in seinem "Testament eines Antissemiten", Paris 1891, niedergelegt. Die Juden haben das wertvolle Buch aus Frankreich verschwinden lassen. Ein Zustall hat dieses Buch einem deutschen Sols

daten beim Großreinemachen in Frankreich in die Hände gespielt.

Edonard Drumont, der prophetischen Blides Frankreichs endgültige Bersklasvung unter Frael und seinen Untergang voraussah, durchschaute den Zweiskampf zwischen Juda und Bismard, dem Lenker der Geschicke des deutschen Bolkes, jenen Zweikampf, der sich neben Kaiser Wilhelm II. abspielte. Mit Bismards Absgang war der Sieg Judas und das Schicksfal des Zweiten Reiches besiegelt. Auf 1890 folgte ein 1918.

Dr. Hanns Gifenbeiß.

# Der Stürmer schickt ihn an die Front!



"De Mifthoorn", Amfterdam, 8. November 41.)

So schob der Jude das amerikanische Dolk in den Krieg

Die Juden sind schuld am Kriege!

# Jüdische Neusahrsgedanken

Was wir dazu zu fagen haben

Die Juden haben in allem, was fie tun, sich außerhalb der Menschheit gestellt. Sie leben innerhalb der nichtjüdischen Men= schen ein Leben für sich, abgeschlossen in ihrem Blute und abgeschlossen in ihrem talmudischen Tun und Lassen. Dieses judifche Fürsichleben findet auch feinen Ausdrud darin, daß die Juden ihr eigenes Reujahrsfest feiern. Die Juden gablen ihre Reit seit der Erschaffung der Welt. Und die Erschaffung der Welt verlegen fie auf den Tag, der vom 3. Oftober 1940 5701 Jahr zurüdliegt. Und dabei find fie geblieben bis in unfere Tage herein, ob= wohl die ganze Welt weiß, daß sie nicht erft vor 6000 Jahren entstanden ift, son= dern vor ungezählten Millionen Jahren.

Das in der Schweiz erscheinende "Israelitische Wochenblatt" vom 4. Oktober 1940 hatte zum jüdischen Keujahrstag (3. Oktober, 2. Tischri 5701) solgendes zu sagen:

Während wir im vergangenen Jahre bas Jahrhundertende und des Jahrhunderts Wende betrachteten, felern wir hente mit dem ersten Tag des Jahres 5701 den Beginn des neuen, achten Jahrhunderts im sechsten Jahrtausend unserer Zählung.

Wollten wir Rüdschan halten, nur das zurüdgelegte Sahr mit feinen breizehn Monaten betrachten, wir müßten gange Bande ichreiben. Feber Eng war mit Weh und Rammer, bitterftem Leid und Glend gefüllt. Mit Blut und Eranen war wicberum unfere Lebensbahn be at, mit Glammenfcrift zeichneten fich die einzelnen Zage in unferem verwundeten Bergen ein. Wir tonnen es und werden es nie vergeffen. In vielen, viclen fpatern Beichleche tern wird man sich noch mit Bangen und Rittern, mit Stannen und Ropfichütteln davon erzählen. Man wird es nicht mehr recht glauben, nicht faffen, nicht begreifen, nicht verftehen tonnen. Aber wir Beits und Weggenoffen, wir haben alles miterlebt, miterjahren, miterduldet, mitertragen. Als Mitmeniden und Mi'burger in das "große", oder beffer, schredliche Beitgeschehen hireingeftellt, litten wir als religiofe Minderheit doppelt und zehnfach. Wie einft die Sugenotten, füllen unfere Flüchtlinge alle Strafen und Diecre. Und wie einft jene Marthrer füllen fie maffenhaft Die Folterfammern und Gefängniffe. Und wie einft jene Entrechte= ten, tragen auch fie Begabung, guten Willen, Gleiß und Tüchtigfeit in die Länder, Die fie aufnehmen, um fie mit ihrer Arbeit, mit ihrem Dronungsfinn, mit ihrer Treue jum Gaftlande gu belohnen und gu bereichern."

Wer die Juden nicht als das kennengelernt hat, was fie in Wirklichkeit sind, der vermag durch solche jüdischen Reujahrslamentationen vielleicht dazu gebracht werden, zu glauben, die Juden seien tat= fächlich eine religiose Minderheit, die in der Welt nur ihrer Religion wegen ber= folgt würde. Es gibt noch ungezählte Mil= lionen unaufgetlärter nichtjudifcher Menschen, denen es immer wieder gesagt wer= den muß: Das, mas die Juden als ihre Religion bezeichnen, ift nichts weiter, als das Glau= bensbekenntnis einer inter= nationalen Berbrecherorgant= sation.

Die Juden heißen ihren Gott Jahme, und von diesem Judengott Jahwe wird im Alten Testament berichtet, daß er den Juden den Auftrag gegeben hätte, sich zu den Herren in der Welt zu machen, und alle nichtjüdischen Bölker, die sich dem jüdischen Herrschaftsverlangen widerseben, mit Stumpf und Stiel auszurotten. Die "religiöse" Betätigung der Juden erfüllt sich seit Jahrtausenden in der schamlosen Ausbeutung des nichtjüdischen Menschen. Wenn die Juden nun trot dieser Tatsache immer wieder Eingang in andere Bölfer fanden, so deshalb, weil diese nichtjüdi= ichen Bolfer den Juden Glauben ichenften, Diefe feien nur eine religiofe Bemeinschaft. Es gehört die Frechheit eines Juden dazu, in einem judischen Neujahrs= artitel zu ichreiben, daß die Juden in den Gaftländern fich durch Fleiß, Tüchtigkeit, Ordnungssinn und Treue ausgezeichnet hätten. Die Wahrheit ift, daß der "Fleiß" und die "Tüchtigkeit" der Juden immer und überall in den Gaunereien zum Ausbrud tamen, die fie in den Gaftlandern begingen und heute noch begehen. Den jüdischen "Ordnungssinn" hat Wolfgang bon Goethe damit gekennzeichnet, daß er

in seinem "Jahrmarktssest von Plundersweilern" folgendes schreibt:

"Dieses schlane Bolt (die Juden) sieht einen Weg nur offen. Solang die Ordnung steht, so lang hat's nichts zu hoffen..."

Die Juden waren es gewesen, die die römischen Kaiser der alten Zeit immer wieder daurch heraussorderten, daß sie in den zum römischen Imperium gehörenden Ländern Aufstände hervorriesen. Die Juden waren es auch gewesen, die das ganze Mittelalter herauf zu Unbotmäßigsteiten gegen die deutschen Kaiser hehten. Die Juden waren es gewesen, die die französische Revolution vom Jahre 1789 anzettelten und die auch die Revolutionen des 19. und 20. Jahrhunderts auf dem Gewissen haben.

So sieht der "Ordnungssinn" aus, den die Juden in den Gastländern betätigen. Und wie steht es mit der "Treue" zum Gastlande? Im jüdischen Gesethuch Talsmud Schulchansaruch heißt es wörtlich:

"Salte dich zu dem, dem die Stunde lächelt!"

Das soll heißen, die Juden sollten sich immer auf die Seite des Stärkeren schla= gen, weil fie beim Stärkeren zu gewinnen, beim Schwächeren aber zu verlieren ha= ben. Es gibt nicht einen Fall in der Geschichte, wo die Juden nicht nach die er talmudischen Anordnung gehandelt hät= ten. Ein Zeitgenoffe Napoleons I. berich= tet, wie die Juden als Kriegsgewinnler fo lange zu Rapoleon hielten, bis ber Rüdzug von Mostau der Welt geoffen= bart hatte, daß fein guter Stern verfinken würde. Und auch in den kommenden Jahr= zehnten, herein bis in die Gegemvart, stellten sich die Juden immer wieder auf die Seite der Mach'e, denen die Sinnde lächeite. Daß sich die Juden in dem der= zeitigen europäischen Kriege, deren Ur= heber fie find, nicht auf die Seite Deutsch= lands ftellen können, dem die Stunde lächelt, das ift nun ihr Schicffal.

Str.

## Opfer des eigenen Anschlages

"Das bolschewistische Ungeheuer, dem Churchill und Roosevelt die europäischen Nationen ausliefern wollen, wird sie und ihre Völker dereinst selbst zerfetzen. Der Jude aber wird nicht die europäischen Völker ausrotten, sondern er wird das Opfer seines eigenen Anschlages sein. Großbritannien und die USA. können nicht Europa durch den Bolschewismus vernichten, sondern ihre eigenen Völker werden früher oder später dieser Pest zum Opfer fallen."

Adolf Hitler in seinem Neujahrsaufruf.



Der jüdische Oberbürgermeister Renhorks, La Gnardia, treibt seit Jahren eine niederträchtige Seize gegen Deutschland. Dieser Uffe in Menschengestalt ließ kein Mittel unversucht, um Chre und Ansichen des deutschen Bolles in thylisch jüdisicher Weise in den Schmutz ziehen zu fönnen.



Der Inde henry Morgenthau ift ameristanischer Finanzminister und engster Mitsarbeiter bes Obertriegshehers Noofevelt.



And Samuel Untermeher, der berüchtigte Bohfotts und Greuelheher hat maßgebslichen Anteil an der Bergiftung der Meisnung des amerikanischen Bolfes.

### Senry Bernstein Ein ausgebürgerter Aude

Unter den französischen Juden, die ins Ausland gestüchtet sind und von dort aus Gift und Galle gegen ihr einstiges "Batersland" speien, besindet sich auch der "Dichter" Henry Bernstein. Die französische Resgierung hat ihm nunmehr die französische Staatsbürgerschaft aberkannt.

Er wurde geboren im Jahre 1876 als polnisch = amerikanischer Jude. Im Alter von zwanzig Jahren war er bereits ein flotter Lebemann, der sich, wie er später selber sagte, den "niedrigsten Orgien hingab". Bom französischen Militärdienst drückte er sich zuerst durch Geld und dann durch die Flucht nach Brüssel. Als er zum Duess aufgesordert wurde, weigerte er sich, sich zu schlagen.

Der Beiname eines Fahnenflüchtigen blieb ihm sein Leben lang anhaften. Er schämte sich dieses Prädikates keineswegs. Bon Brüssel aus schrieb er an den bekannten Untissemiten Urbain Gohier: "Ich bin ein Desserteur und bin stolz darauf, einer zu sein."

Eine Amnestic ermöglichte ihm, nach Frankreich zurückzuschren. Seine "Chre" war wieser hergestellt. 1911 führte er in dem Theaster "Comédie Françai'e" das Drama "Lorès moi" auf. Um Tage der Aufsührung it ersslichten Judenseinde die Theaterzettel mit einem Streisen, der die angesührten Worte: "Ich die Deserteur..." enthielt. Es sam im Theater zu Demonstrationen. Un den solgenden Abenden mieteten die Judenseinde das halbe Theater. Die Anhänger des Juden Bernstein nahmen die andere Häste der Pläte ein. Eine Schlacht zwischen Franzosen

und Juden brohte auszubrechen. Maurras und Daubet von der "Action Française", die den Kampf gegen den Juden führten, erzielten rasch einen doppelten Ersolg.

Bernstein veröffentlichte einen Brief, in dem er sein Vergehen aus der Militärzeit als eine Jugendsünde "bedauerte". Ginige Tage später zog er sein Drama vom Theater zurück, da er sich der drohenden Kraftprobe doch nicht gewachsen glaubte.

Später schrieb er ein Lustspiel mit dem Titel "Jörael". Er schilderte darin einen Juden, der Antisemit sein will. Biel Glück hatte er mit dem Stück nicht. Er versuchte sich nunmehr im traditionellen deutschseindslichen Nationalismus. Das 1917 geschriebene Schauspiel "Elévation" eröffnete ihm wiedersum die Pforten der "Comédie Française". Sein französischer Chauvinismus brachte ihm viel Geld ein. Er stürzte sich nun mit Nachsbruck auf das patriotische Pathos.

Nach dem Weltkrieg, als der Antisemitismus in Frankreich seinen Rückzug angetreten hatte, begann die goldene Zeit für die Juden auf allen Gebieten. Nach dem Sieg der nationalsvätalistischen Bewegung in Deutschland kannte sein Deutschenhaß keine Grenzen mehr. Er, der sich einst damit brüstete, Fahnenslüchtiger gewesen zu sein, wollte nun nichts anderes mehr als Blut fließen sehen, deutsiches Blut, französisches Blut. Ein neuer Weltkrieg, den die Juden mit allen Mitteln auf das Theater zauberten, sollte ein frohes, frisches Berschnungssest sür alle Juden werden. Henry Bernstein hämmerte dem französischen Bolk ein, daß die einzig wahren Franzosen, die einzig wahren Engländer, die Jude n feien.

Bernstein war einer der ersten, der mit der Peitsche der jüdtschen Propaganda das französische Bolf, das nicht gerne in den Krieg zog, in das Feuer hehte. Bernstein steckte riesige Tantiemen ein. Das französische Bolf aber verblutete. Der Jude Bernstein war einer der ersten, die beim Zusammenbruch ins Ausland flohen, um von dem sicheren amerikanischen Gestade aus die jüdische Propagandapeitsche weiter zu schwingen. Heute sein, daß ein Jude nie ein Franzose sein, daß ein Jude nie ein Franzose sein kann, aber immer sein und bleiben wird, wozu ihn das Blut verdammt: ein Jude und damtt ein geborener Gauner!

# An unsere Stürmerleser im Osten

Viele unserer Stürmerfreunde befinden sich zur Zeit im Osten. Sie haben Tag für Tag Gelegenheit, Juden zu sehen, von jüdischen Verbrechen zu hören und die Juden in ihrer Niedertracht selbst zu beobachten. Wir bitten unsere Freunde im Osten, unsere Aufklärungsarbeit im Dienste der nichtjüdischen Menschheit durch Einsendung von Berichten, Bildern, Zeitschriften und Dokumenten zu unterstützen.

# Der große Bluff

### Die Wahrheit über die jüdische Sowiet-Republik Birobidschan

reiche Niederschläge bringen. Es bestehen nicht

Schon seit mehreren Jahren besitzen die Juben im Osten der Sowjetunion ein autonomes "Siedlungsgebiet", die "Jüdische Sowjet-Republik Birobidschan". Allgemein fragte man sich: Will nun das Judentum hier ernstlich das Siedlungsproblem in Angriff nehmen? Soll hir wirklich der Versuch unternommen werden, die Juden "bodenständig" zu maschen?

Die maßgebenosten Machtstellen in der Sowjetunion werden heute von Juden beherrscht. Die Juden sind tonangebend in der Kommu= nistischen Partei (Politbüro, Zentralsomi= tee), im Staatsapparat (der Rat der Bolkskommissare wird sast ausschließlich von ihnen beherrscht), in allen Arten von So= wjets, in allen Handels=, Industrie= und Wirtschaftszweigen usw.

Um die wachsende Unzufriedenheit der Bevölkerung der Sowjetunion zu beschwichtigen, haben die Juden zu dem einsachen Mittel gegriffen, ein jüdisches Ansiedlungsgebiet zu schaffen. Ganz gleich, wie nun diese Altion enden mag, man kann jeht schon durch die dem Judentum gehorchende Sowjetpresse verkinden lassen: "Auch die Juden sind Werktätige! Sie roden das Land! Sie pslügen den Alder! Sie sördern Bodenschäge! Sie schaffen mit der Arbeit ihrer Hände Werte! Sie geben ein Beispiel für den Ausban des Sozialismus!"

Dies ist der Hauptzweck des ganzen Birvbidschan-Theaters. Die Juden wollen das Bolk in der Sowjetunion und darüber hinaus die Welt wieder einmal in erbärmlichster Weise belügen.

Schon um 1920 herum hatten die Juden in Südrußland ein jüdisches "Siedlungswert" gesgründet. Man machte das sehr einsach: Den deutschen Bauern wurde das Land weggenommen und den Juden gegeben. Der Erfolg diesies Unternehmens jedoch war kläglich.

ses Unternehmens jedoch war kläglich.

Nun aber ist durch Beschluß des Zentrals Exekutiv-Komitees der UdSR. vom 28. März 1928 das Land Birobidschan den Juden zur Bersügung gestellt worden. Es wird von drei Seiten vom Amur umspült und von den beisden Klüssen Biro und Bidschan (daher auch der Kame!), die in den Amur münden, durchsströmt. Im Kordwesten des Landes erhebt sich das UldurinsGebirge und erstrecken sich die Ausläuser der Burezischen Berge. Die nächste Größstadt ist Chadarowsk am Amur. Sie ist eine der Hauptstützpunkte der Armee des Generals Blücher. Das Land umsaßt eine Fläsche von 38 600 aku, ist also größer als Belgien.

Nicht umsonst haben die herrschenden Sowictsuden ihren Rassegenossen gerade dieses Gebiet geschenkt: Es ist ungewöhnlich reich an Bodenschätzen aller Art und ähnelt dem Ural. Sisenerze, Kohle, Gold, Graphit, Magnesit sind in reichen Mengen vorhanden. Außerdem besitzt das Land gewaltige Borräte an Kalk, Marmor, Basalt usw. Das Klima ist gesund. Obwohl der Winter sast schneeles ist und die Temperatur bis auf 40 Grad unter Null fällt, ist die Pstanzenwelt des Landes außerordentlich üppig. Dies rührt daher, daß im Sommer die Monsume vom Stillen Ozean

ein autonomes nur Anbaumöglickeiten für Weizen, Noggen, He Sowjet-Resin fragte man ihier ernstlick griff nehmen? uch unternomständig" zu masten beherrscht. der Kommus der Kommu

Die Sowjetregierung läßt den in Birobi= dichan lebenden Juden eine tatfräftige Unterstützung zuteil werden. Immer wieder hat die offizielle Beitung "Brawda" die "ftandi= ge Sorge der Kommunistischen Partei um die im Often lebenden Juden" zum Ausdruck gebracht. Lazarus Mofessohn Raganowitich, ber berüchtigte Schwiegervater des Bluthundes Stalin und Anführer aller Sowjetjuden, hat es fich nicht nehmen laffen, Birobidichan wiederholt zu besuchen, um sich dort von dem Wohlergehen seiner Brüder zu überzeugen. Wie das Neuhorfer jüdische Wochenblatt "Der Amerikaner" (eine bezeichnende lleberschrift!) berichtet, hat die Regierung allein im Jahre 1936 für die Landwirtschaft von Birobidichan 67 Millionen Rubel zur Berfügung gestellt. Aber auch die Juden aus anderen Läns dern, besonders aus den verjudeten Bereinig= ten Staaten, spendeten und spenden heute noch reichliche Mittel für die Entwidlung der jnbischen Republif im Dften der Cowjetunion.

Trot dieser ungeheneren hilse ist das Ergebnis der jüdischen "Kolonisation" in Birodis
dichan alles eher denn befriedigend. Der Rückwanderungsprozentsat war außerordentlich
hoch, zuerst zwischen 29 und 52% und auch
später noch immer 23%. Nach dem Plan der
Sowjetunion sollten 40000 jüdische Kolonis
sten angesiedelt werden. Alls vier Jahre vers
gangen waren, hatten sich aber lediglich 6000
jüdische "Siedler" unter eigener Verwaltung
in Birvbidschan niedergelassen. Die Sowjet-



"Der Galgenvogel Bübischer Berbrecher im Often

presse berichtete zwar immer wieder in großer Ausmachung von dem Eintressen weiterer jüsdischer Familien. Daß aber die jüdische "Kolosnisation in Birobidschan" erfolglos war, kann man heute kaum mehr abstreiten.

Und warum mußte dieses Bemühen erfolgs los bleiben?

Die Juden denken gar nicht daran, eine produktive, das heißt werteschaffende Arbeit zu leisten. Bei der unerhörten Machtstellung, die sie in der Sowjetunion einnehmen, haben sie das ja überhaupt nicht nötig. Sie sind die Henschen! Sie schöpfen den Nahm ab! Sie leden herrlich und in Freuden! Sie frönen ihrem ewigen Machtrieb und suchen ihre Herrich eine rote Weltrevolution auf alle Länder der Welt auszudehnen! Wozu also adern und pflügen? Das sollen die Tataren, Tschuwaschen und Jakuten!

Das jüdische "Siedlungswerk in Bisrobidschan" ist also nichts anderes als ein großangelegter Bluff und eine raffinierte Mache zur Täusschung der Welt.

Dr. 28.



Die Stintjüdin Sie ist in die Bläne ihrer Rassegenossen genan eingeweiht



Der etvige Jude Besonders ansdrucksvoll ist der typisch jüdliche Blick dieses Talmudisten



Was ein Norweger über England fagt

Dem norwegischen Sportler Willy Bjoernebu gelang es, nach einer abenteuerlichen Flucht aus England zu entkommen. Bon seinen Eindrücken, die er im Lande Churchists erhielt, berichtete er in mehreren Borträgen am Norweger Rundsunk. Er erklärte u. a.:

"Die Briten haben sich mit Haut und Haar den Juden verkauft. Alles ist unter jüdische Kontrolle gepreßt. Die Juden besigen eine alles überschattende Macht, die jeden Kleinhandel abswürgt. Als der Krieg ausbrach, stand das eugslische Heer unter der Leitung des schrecklichen Juden Hore Belisha, der aus der ganzen Sache ein jüdisches Riesengeschäft machte. Alle Lebensmittel für das euglische Heer werden von der Judensirma Lyons geliesert, die zwei aussänstische Juden als Chess hat, nämlich Sir Jidore Salmon und Herrn Glücksein. Sie verdienen

Millionen und Abermittionen an Pfunden. Ich hatte einmal das zweiselhafte Bergnügen, Sir Isidore kennenzulernen — hoher Offizier im Seer. Es lief mir kalt den Rüden herunter, obseleich man dort drüben jede Gelegenheit zur Abshärtung hat; denn wo man geht und steht, watscheln die Juden herum mit Riesendiamanten an den Anadwurstsingern. England hat bereits seine erste deutsche Invasion erlebt. 80 000 deutsiche Juden sigen heute schon dort drüben, teile weise als Leiter englischspülischer Industriebestriebe, wo sie weiter an den arbeitenden Rassen

So spricht nicht etwa ein Deutscher, sondern ein Norweger über England. Er bestätigt bas, was wir im Stürmer schon immer sagten: England ist bas Parabies ber justischen Plutofraten.



Auch er rechnet sich zum "aus-

Schnappichus and Preichan (Slowafei)

### Neueste Wode aus dem Gelobten Land Küdinnen als englische Soldaten

Bon Zeit zu Zeit schwieren Nachrichten durch die Welt, die besagen, daß die Inden in Balästina ernstlich daran denten, ein eigenes Heer aufzustellen und dieses in die Kampffront der Engländer einzureihen.

Nun kommt ans dem Drient die Meldung, daß sogar jüdische Franen ans Palästina in das jüdische Heer aufgenommen werden follen. Die führenden militärischen Areise in England prüsen gegenwärtig die Durchführbarkeit dieses Broblems.

Füdische Weiber im Mriegshandwert und in der Politif! Das ist für die Engländer nichts Neues. Solche kommen in der Familien- und Sittengeschichte des jüdischen Volkes im Alten Testament häufig vor. Und die Engländer haben ja das Kriegsbuch der Juden zu ihrem Exerzierreglement gemacht.

Die Jüdin Cither wirtte am Hofe des Berserfönigs und ließ in einer Nacht 75 000 Berser abschlachten. Die Jüdin Sarah machte den ägnptischen Königshof solange unsicher, dis ihr Zuhälter Abraham sie wieder abholte. Die jüdische Soldatin Andith schlug ihrem Feind, den sie zuerst zum Geliebten gemacht hatte, das Hant ab. Diese Neihe jüdischer "Heldinnen" ließe sich herein dis in die Gegenwart sortseben.



Ihm geht's gut! Un warmen Tazen lungern die Juden immer noch frech in den Anlagen herum

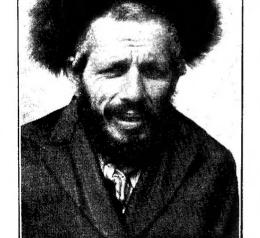

Sämtliche Bilber Stürmer-Archiv

Der Talmudift Gin Geficht, bas von ben niebrigften Leidenschaften gezeichnet ift

# Vom Volschewismus für immer geheilt

### Interessanter Bericht eines Rudtehrers aus der Cowietunion

Es ist befannt, daß es die Sowjetmachthaber immer ängstlich vermieden haben, ihren unterdrückten Bolfern einen Blid in die anberen Länder tun gu laffen, obgleich die Cowietunion angeblich der "sogial hochstehendste" Staat der Welt ist, so daß Bergleichsmöglichfeiten nur zur Dankbarkeit und Treue gegenüber bem Cowjetstaat hatte führen fonnen. Ebenso ist es Tatsache, daß alle Besucher ber Comjetunion, die aus Sympathie und Begeisterung für die bolichemistische Sache in bas Land ihrer Bewunderung zogen, nach furzer Zeit ichon entfeht wieder gurudkehr= ten, sofern fie nicht ein Opfer der GBII. geworden waren. Denn die Sowjetunion liebte es nicht, daß über ihre von der Mostauer Agitation bombastisch verkündeten "berrli-chen Fortschritte", die eine grenzenlose Rudständigkeit verdeden, der Welt etwas gur Renntnis gelangt.

Bor uns liegt der Brief eines Rückschrers aus der Sowjetunion, den jener am 22. Juli 1941 an seine Mutter in der Steiermark gerichtet hat. Er hatte in der Shstemzeit keine Arbeit gesunden und sympathisierte von Jugend auf mit dem Bolschwismus. Am 19. April 1940 überschritter die deutschssowjetische Grenze, nicht ahnend, daß der Sowjetstaat auch seine Gesinnungsgenossen mit seinem Terror nicht verschont. Seine Enttäuschung über die Soswjetunion war so groß, wie bisher bei jedem, der da glaubte, im "Lande des Arsbeiters" sein Glück machen zu können. Doch Lassen wir ihn selbst berichten. Er schreibt:

"Liebe Mutter! Ich ergable Dir furg, wie ich nach der Cowjetunion fam und was ich bort erlebte. Am 19. April 1940 ging ich auf bas Gelb arbeiten, direft an ber Grenge: ba gab ce für mich fein langes Heberlegen. Um 10.30 Uhr lief ich über. 2118 ich den erften Comjetfoldaten fah, abnte ich aber fcon, mas in der Comictunion tos ift. Da fonnte ich aber nicht mehr gurud. Er brachte mich zu feinem Stommando. Man nahm ein Protofoll auf und erflärte mir, daß ich es gut haben werde in der Cowjetunion. Den gangen Sag über faß ich nuter icharfiter Bewachung, ohne Gffen gu befommen. Spater feste man mich auf einen Laftwagen, und bon feche ichwerbemaffneten Colonten wurde ich in ein zweites Kommando gebracht. An Diefer Stelle anderte fich auf einmal alles. Man warf mir Spionage vor und schob mich in das Sauptquartier nach Lomaha ab. 3ch wurde in einen Keller gestedt, wo schon über zwanzig Personen waren. Auf dem Betonboden lag ein bifichen Stroh, in der einen Cde ftand eine Schuffel ohne Dedel, die nicht etwa zum Baschen verwandt wurfondern jum Berrichten der Rotdurft. Gin fleines Genfter nach dem hof hinans war 3mar borhanden, aber man hatte Bretter vorgelegt, fodaf; man nicht auf den Sof feben tonnte. Die Menfchen waren alle mager, fahl, verlauft, verdredt und hatten ein frantes Ausschen. Bei einer neuerlichen Bernehmung fagte man mir: "Rur ein paar Tage, Dann fommen Gie in eine andere Stadt und werden es gut haben in der Cowjetunion." In Birflichfeit tam ich in ein anderes Gefängnis, wo ich dreizehn Monate zubringen mußte. Ich murde in diefer Beit Dreimal todfrauf. Der Chefarzt war ein Sube und fümmerte fich nicht barum, bag viele ftarben. Und fo hatte ich auch feiner= Iei Pflege. Ich mußte mir dabei fagen, in jedem anderen Staat leben und freffen Someine reinlicher.

2018 fich meine Krantheit verschlimmerte, am ich in eine andere Abteilung, wo ce fehr falt war. Da ich nichts als meine Commer= Meidung hatte, bat ich einige Male, daß man mir einen Strohfad oder eine Dede geben moge. Der Oberwachtmeister lachte mich aber nur aus und fagte: "Retto", d. h.: es gibt nichts. Go fab ich mich gezwungen, die Lum= pen gu ftehlen, mit benen man bas Mofett reinigte. Ich nahte fie unter meine Blufe. Um 19. Mai d. J. nahm man mich in eine andere Belle, und in der Racht habe ich mein Urteil unterschrieben. Es lautete: Drei Jahre Zwangsarbeit in Sibirien. In der Racht jum 21. Mai transportierte man mich unter fcarfiter Bewachung ab. Bialbitod war Die erfte Etappe. Dann endlich fam der Arieg. Die GRII. lief ichlieflich vom Gefängnis weg, nachdem fie alles gut verschloffen hatte. Richte rührte fich: Etunden vergingen. Blot= lich erfolgten Fliegerangriffe, und in ber Rabe des Gefängnishofce frevierten Bomben und Granaten. Es herrschte große Unruhe in ben Bellen, ichlieflich brach eine Revolte ans.

Man hörte überall das Schlagen an die Türen. Dann entschloffen wir uns, dasselbe zu tun.

So erlangte ich die Freiheit wieder und kam schließlich auf gesahrvollen Wegen zu einer deutschen Banzerabteilung. Ich dachte, die Deutschen würden mit mir kurzen Prozeh machen und mir einfach eine Angel in den Kopf schießen. Aber ein Oberst meinte, als ich ihm das erzählte: "So schnell erschießt man in Deutschland nicht!" Ich durste sogar

vier Tage lang mitfahren und bekam sehr gutes Cffen. Die Soldaten sagten: "Da hast du Zigaretten und wenn du etwas brauchst, so sagst du es und!" So etwas, glaube ich, tönnen doch nur Dentsche! Die Bolschewisten würden einen politischen Berbrecher, noch dazu im Kriegsfall, der zurücksommt, bestimmt nicht so gut ausgenommen haben."

So schrieb der Rückwanderer an seine Mutter. Es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß er von seinen Sympathien für den Bolschewismus für immer geheilt ist. Und so geht es heute all senen, die sich bisher immer noch von den jüdischen Moskauer Agitatoren einfangen ließen und setzt die furchtbare Wirklichkeit sehen.

Horst Geemann.

### Roosevelt und Drenfuß

### Giniges über iudifche Namen

Wenn ein Jude in ein fremdes Land tommt, dann ist seine erste Sorge, sich zu tarnen und seinen Namen, der seine fremde Herfunft verrät, gegen einen einheimischen einzutauschen. Er wählt sich zumeist einen Namen, der in der Sprache des Landes seiner Bahl gefäusig ist.

Unter Marranen (= Arrytojuden, getaufsten Geheiminden) ist zum Beispiel der Name Rosenseld, Roofenseld, Roofenseld, Roofenselt sehr hänsig. Man glaubt vielsach, die en Namen auf die "Rose", die Königin der Blumen, zusuckzusühren, was aber eicht zu"rifft. Das Bort kommt virlmehr vom heb älf en "Ros", das sich im abessinischen "Ras" (= Stammessherrscher) wiederfindet.

Der Borname Lyon hat nichts mit der französischen Seidenindust is zu tun, sondern mit dem "lion", dem Löwen aus Inda. Der berüchtigte jüdische Rame Dreysuß, der schon im 15. Jahrhundert als Trevant

anftauchte, hängt nicht mit der franzöfischen Stadt Tropes oder Trevour zusammen, wie Reinach es haben möchte, sondern mit dem hebräichen Tharbith, was "Wucherer" besoeutet.

Mehrere jüdische Namen entstanden aus einer Berschiebung verschiederer Buchstaben. Andre Levy nahm bei der Tause den Namen Urnyvelde au. And Charles Trenet wurde Netter, Pierre Humble wurde zu Blum.

Bur die judische Namentarnung find zwei Grundfähe maßgebend: Den Nichtinden gesgenüber soll der Jude nicht mehr erkannt werden. Der Jude aber, der gerne mit Zahlen und Buchstaben spielt, soll seinen Raffegenoffen sosort wieder erkennen.

Für den Sprachforscher ergibt fich eine neue Aufgabe, dem Anden den Saruhetm herunterzureißen und mitzuhelfen, seine wahre Natur zu entlarden.



Samtliche Bilber Sturmer-Archiv

### Judenweiber heten zum friege

Au der Kriegshehe in aller Welt haben auch die Judinnen großen Anteil. Wie sie einst mithalsen, Frankreich in den Krieg zu treiben, so verstanden sie es auch in Amerika, das Bolt durch tenflische Lägen und Entstellungen zu verheben.

# Der wahre Kriegshetzer ist der Jude!



En fübischer Saleab chneider aus dem einftig u Lunten urg



Auch in St. Joachimstal waren bie Juden einst eine Laudplage



Wer fennt sie wieder? Die Indenbuben Karl und Lev Abeles ans Bischofteinig, hente in Kanada

### Adtung! Stürmerlefer!

Biete unserer Stürmerteser sind im Besite judischer und antijudischer Bucher, Dofumente, Bitder usw., Die für sie wenig Bedeutun, haben. Ju das Stürmer-Archiv sind diese Dinge jedoch sehr wichtig. Bir erginden daher unsere Stürmerfreunde, unsere Sammtung durch Zusendung solcher Gegenkände ausbauen zu helfen.

Die Schrift eitung Des Stürmers Nürnberg-A, Pfannenfchmiedegaffe 19

# Die Fuden in der deutschen Zips

Fährt man in der Slowakei von Rosenberg im oberen Waagtal hinüber ins obere Tal der Hernad nach Kaschau, so taucht an einer Biegung der Bahnstrede plöhlich unvermittelt ans der Ebene ein riesiger Gedirgsstock auf. Das ist die Hock Tatra. Darin türmt sich der höchste Berg des ganzen jungen Staates auf, die Gerksdorfer Spike. 2560 Meter ist sie hoch. Der Name sagt schon, daß wir in ein deutsches Land gestonmen sind. Dieses deutsche Land ist die 3 ip 8.

Schon in ber großen germanischen Wanberung vor bald zweitausend Jahren wohnten hier die nordischen Duaden. Dann kannen ihre Rassenverwandten, die Goten, die Langobarden, die Herbeit Geptden und die Langobarden. Ums Jahr 900 bransten die Radjaren ins Land. Aber diese konnten sich als Hirtenvolk von selber keine Kultur schassen. Darum ries schon ihr König Stephan I., der die baherische Fürstentochter Gisela heiratete, vor neun Jahrhunderten Deutsche in seich. Auch König Geisa II. wußte vor 800 Jahren, warum er den wenig ergiedigen Gebirgsstrich in der unwirtlichen Hohen Tatra planmäßig mit Deutschen besiedelte. Sachsen waren es, dann unter Besa III. Mittelbeutsche, vornehmlich aus Schlessen und Thüringen, auch Deutschöhmen, die da in der Jips und jenseits der Hernad im Gründner Land sich hänstich niederließen. Sie verstanden steistig die Wälder zu roden, nach Salz und Metassen zu graden. Sie brachten Handwerf und Kunst zu dem wisben zutenvolk, dem sie auch das deutsche Rechtsbuch gaben.

Schon um 1200 entstand der Bund der zwölf Zipser Städte und 50 Jahre hernach hören wir schon von der Bruderschaft der 24 königlichen Städte der Jips, die alse von sestem Mauern umbegt waren. Sie stehen, wie in der Hauptstadt Leukschau, zum Teil heut noch. Im ganzen gab es damals schon 43 von Deutschen dewohnte Orte. Den emissen Bürgern wurde ihr "Freitumb" auf ewige Zeiten in deutschen bewohnte Orte. Den emissen Bichossiss Airchdrauf schaut noch jeht über das annutige Bergsand der wuchtige Turm des Zipser Schlosses, wo die von den Deutschen hier gleichwie in Stebenbürgen frei gewählten "Sachsengrasen" sasen und von Bergstadt Kalan, Deutschender schwester der mährischen Bergstadt Kalan, Deutschendorf (Poprad) an der Popper, Leutschau mit seiner mächtige-prächtigen gotischen Kirche. Käsmartt mit seiner geräumischen hölzernen Kirche und seinem wehrhaften Schloß hatten schon im 14. Kahrhundert dentsche Schulen, eher als viele Städte der Urheimat. Der deutsche Bergbau im Gründner Land von Rosenau, Toolschau, Göllnit, Schmöllnit, wo Gold und Silder gesördert vurde, und der von Einsiedel und Mehenseizer durche, und der von Einsiedel und Mehenseizer durche, und der das zipserische "Spessield", versorgte die trutzen Landsleute mit Bassen.

So lebten die Zipfer Sachsen recht und schlicht auf ihrem selbstbereiteten Boden als Bauern, Bürger und Bergleute, waren fleißig und anspruchssos und brachten es zu einigem Wohlstand. Das änderte sich selbst dann nicht, als der ewig geldbedürftige Kaiser Sigismund 1412 breizehn Zipfer Städte an Posen verpfändet. Als diese bei der Teilung Posens 1772 wieder an Ungarn zurücksamen, erneuerten sie ihre Brüderichaft mit den elf anderen königlichen Städten. Deutsch waren sie all die Zeit her geblieben.

Aber da famen neue Gesahren. Die ungarische Regierung wollte die Zipser Deutschen in das madjarische Staatsvolf eingliedern. Jummer mehr Slowafen zogen als Neingüster und Arbeiter ins Land, und schließlich strömten die Juden herbei. Denn bei den geschäftsunkundigen Deutschen gabs etwas zu errassen und zu schachern. In den sechziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts war im Hauptgeschäftsort, in Kösmart, erst eine einzige sidische Familie gewesen. Aber nun slutete diese Wästenvolf vom Osten, von jenseits der ungarischen Grenzen, herein. Bor dem Ausbruch des Weltkriegs zählte man in Käsmart schon heed den kunder und die Kän arkt schon sechs unselige Gebilde der Tschecho Slowafei errichtet und die freimaurerische Prager Regierung öffnete dem "anserwählten Bolt" sperrangelweit die Tore. Dieses Wuschergeschweiß brandete in Scharen herein und 1920 waren bereits 1200 Juden in Käs markt ansässigt zu der Fünstel der Stabtbevösserung.

Vor 15 Jahren zeigte mir ein Bormittagsgang burch die Sampistrasien Käsmarkts die Wirtungen dieser Landplage. Mauschelnd handelten die Kastanträger miteinander und mit den Deutschen. Einschmeichelnd boten sie dem Fremden ihre unssanderen Baren an. Sie waren alle Händler, und wenn sie angeblich ein Handwert trieden, dann übten sie es nicht selber ans. Sie ließen es durch deutsche oder slowatische Gehilsen sühren, wie sie ja auch im alten wie im neuen Palästina nie Banern waren, sondern durch Stloven den Ische bestellen ließen. Bar ich dei einem Haussschild noch im Zweisel, od ein Arier oder ein Jude der Geschäftseigentümer sei, dann zeigten mir die körperlichen Merkmale des Inhabers seine rassische Zugehörigkeit. Denn der "sleißige" Mann arbeitete ja nicht, sondern er stand vor der Türe oder seine Mischpoche schaute sauf zum Fenster herans. Ich gebe hier nur eine Blütenlese aus den dortigen Geschäftsnamen:

Gottehrer & Vergmann, Zuderwaren; F. Spiels vogel, Fleischer und Selcher; H. Mandel, Schuh-

macher; Kleinberger (auch in Deutschendorf so); Lazar Reugröschl, Handlung en groß und en destait; Josef Stern, Hemben und Weißwaren; K. Silberhändler, Weißwaren; M. Großberger, Rähmaschinenniederlage; M. Kenßter, (schäbige) Unsäge; K. Haife, Lederwaren; Lazar Indig, Obst; Jidor Goldmann. Lederhandlung, Seisen, Bürsten usw.; Leo Riefer, Gemischtwaren; Bernat Altmann, Lederhandlung; Ceopold Juderfandl, Gemischwarenhandlung, Eisig Meller, Weinzusschandlung; David Virnbaum, Sosen und Tücher; M. H. Kosenzweig, Möbelhandlung; D. Kestroth, Bazar; Esti Kah, Obste, Grünzeuge und Juderswarenhandlung; Ferdinand Graus, Weingroßhandlung; K. Smolinsth, Burste und Kleischeckerei; Mark Friedmann & Sohn, Stempelsetherei; Mark Friedmann & Sohn, Stempelsetherei; Mark Friedmann & Sohn, Stempelsetherei; Mark Friedmann & Baumaterialienshandlung; H. B. Jinster, Bazar; Wilsbelm Gründaum, Buchbruderei; Ludvig Fried, Spezerei und Delikatessen, Abenhwarenhandlung; M. Kornhauser (alter Kastanjude mit Schnorrerloden!); Allius Großberg; Lazar Jsak Kallus, Sodawassereugung; H. Korshberg, Kleiber; Kleisen, Kleiber; B. Glüdmann, Selchwaren, Rechen, Baagen, Baschlische (1); Hermann Frügel, Kleisscher, Baschlischer; Emannel Kohn, Stosse, Rechen,

rih Riemer, Glas und Porzellan; Mag Kohn, Leinwandhandlung; Samuel Blen r Mo en acen; Salomon Beingarten, Rähmaschinenhandlung; Simon Kornhauser, Tuch und Stoff. — Die Bitwe A. Gerhart pries auf madjarisch ihre Imbiffinbe an (brx!) und der M. Hollander hatte Spielzeug, Spazierstöcke und Pseisen ausgestellt und ein niedliches Täserl mit der eingestickten Inschwerftiet: Mit Gott!

wie ein niedliches Täserl mit der eingestichte nie hiedliches Täserl mit der eingestichten In Deutschendorf "glänzten" die Läben von Mexander Birubaum, Julius Alein, Ludwig Spizer, M. Spiz, Morig Karatovics, Bleich, Elesant, M. Zimmerspiz, der seine Selcherei in hebräischen Zeichen aubot. Ju Leutschau konnte ich, weil gerade Sabbath war, an den geschlossenen Läden iehen, daß auch dort die Berindung weit vorgeschriften war. In allen Regenbogenund anderen Farben schillerten die Weiß. Schwarz

Braun, Rot, Blau, Grün, Gelb und Dunkel.
Diese Juden hatten also sast nur beutsche Ramen, wenn auch oft recht blumenreiche. Sie stammen, wenn auch oft recht blumenreiche. Sie stammen eben aus Galizien. Dort hatte einst Naiser Joseph II. besohsen, daß die Hebrücker Fasmiliennamen annehmen mußten. Denn soust berief sich solch ein erwischer Spihbube darauf, daß nicht er, sondern der andere Salomon oder Nathansohn der Uebeltäter gewesen sei. Die beutschen Beamten Altösterreichs erteilten nun den Juden, die sich nicht selbst einen (meist unversänglichen) Namen wählten, einen recht netten, wie Astrittbeckel, Unterseibsgeschwür, Gebrauchszgegenstand und dergleichen.

Wir aber hoffen, daß der jest freie sowatische Staat bald mit dieser Juderei ganz aufsräumt, — er hat damit schon angesangen — und daß auch die deutsche Zips von diesem Ungezieser besreit wird.

50 Galen den Juden sehen den Stürmer

### Judifche Flugblätter

... Je weiter wir in das sogenannte Paradics der Arbeiter und Bauern hineinkommen, umso grauenhaster sind unsere Eindrücke. Nirgends gibt es schöne Hänjer und Straßen wie bei uns, sondern überall nur elende Hütten und ungepslegte Wege... Gestern siesen uns einige von sowjetischen Fliegern abgeworsene Flugblätter in die Hände. Wir saben lachen missen, als wir lasen, welchen Vlöds in n uns die Bolschewiken glaubhaft machen wollen. Sier sieht man deutlich, daß hinter all dem Schwindel nur Juden steefen...

Uffs. Oblad.

### Blutfauger des Bolfes

... In der Stadt, wo wir gegenwärtig liegen, sind 80 Prozent der Bevölferung Juden. Wie die Juden hier gewirtschaftet haben, kann man sich kaum vorstellen. Die Arbeit war für diese erbärmlichen Kreaturen nur ein Fremdwort. Dafür haben sie umsomehr die ohnehin arme Bevölkerung ausgeplündert. ... hier in der Sowjetunion sind wir alle zur vollsten lleberzeugung gelommen, wie sehr der Führer recht hat, wenn er sagt, die Juden sind unser Untergang...

Solbat Jojef Zahler.

### Wie Juden lügen

..... Run habe ich auch mit eigenen Augen gesehen, wie der Jude in der Sowjetunion gehaust hat. Wenn unsere Trupven eine neue Stadt erreichten, so steckten zwor die Juden und Bolschewiken ganze Häuserreihen in Brand. Die Bewohner der Stadt B. haben und dies ebensalls bestätigt... Wir haben schon wiederholt in deutscher Sprache geschriebene bolschewistische Lesebücher gesunden, dei denen wir so recht erkennen konnten, wie die Sowjetpropaganda gearbeitet hat. Da sogen die Juden aber wirklich das Blaue vom Himmel herunter. Nach den Schlberungen der Bolschewisten müsten bei und in anderen Ländern Europas genau die gleichen katastrophalen Justände herrschen, wie dies im Sowjetstaat unter der Führung der Juden der Fall ift... Wir danken unserem Führer, daß er uns vor diesen Bestien bewahrt hat...

Solbat Ernst Woop.

# Die Konferenz von Moskau

Stalin war betrunken

Neber die berüchtigte Konferenz der Bolsschwisen und Plutokra'en in Moskau wers den nunmehr interessante Einzelsheiten bekannt. Wie die amerikanische Presseagentur "United Press" mittelt, wurde diese Konferenz mit einem Bankett beschlossen, das nicht weniger als sieben Stunden lang dauerte. 37 Trinksprüsche wurden dabei ansgebracht.

Wer die ruffischen Trinksitten kennt, der

weiß, daß bei jedem Trintspruch das ganze Glas geleert werden muß. Alls Stalin zum Sprechen an die Neihe kam, wantte er schon so bedenklich, daß er sich mit Mühe noch aufrecht erhalten konnte. Man kann sich leicht vorstellen, von welchem Geist er erfüllt war, als er den Segen Jahwes auf Roosevelt und Churchill hersabstehte.

### Eine neue Artikelfolge des Stürmers

Die Prinzessin Caroline von Braunschweig, die um die Wende des 18. Jahrhunderts lebte, war durch ihren fraulichen Charme und ihre reine Lebensfreude zum Liebling ihres Volkes geworden. Es war aber die Tragödie ihres Lebens, daß sie nicht wie andere Mädchen des Volkes einem Manne Weib und Lebenskameradin werden konnte, der ihre Liebe auch verdiente. Politische Erwägungen und diplomatische Ränkespiele erreichten es, daß Caroline von Braunschweig die Gattin des Kronprinzen Georg von England und einige Jahre später britische Königin wurde.

Der Stürmer beginnt in seiner nächsten Ausgabe mit der Artikelfolge



Diese neue Artikelfolge schildert das tragische Opferleben jener deutschen Prinzessin am englischen Hof. Wohl niemals hatte eine edle deutsche Frau in fremden Landen so unermeßliches Leid, so erbärmliche Verdächtigungen und so schmachvolle Beschimpfungen zu erdulden, wie die Prinzessin Caroline von Braunschweig als englische Königin. Wohl niemals haben sich britische Skrupellosigkeit und die Verkommenheit einer völlig degenerierten Lordschaft so überzeugend und eindrucksvoll geoffenbart, wie in dem Opfergang der Prinzessin Caroline von Braunschweig. Von besonderem Interesse ist aber die Tatsache, daß schon damals

### Juden und Judengenossen

die schmutzigsten Intrigen in die Wege leiteten und im Bunde mit dem völlig judenhörigen Wüstling König Georg IV. entscheidenden Anteil hatten an einer Flut von niederträchtigen Beleidigungen deutschen Blutes und deutschen Geistes.

Unsere neue Artikelfolge läßt in eindringlicher Weise jene internationalen teuflischen Kräfte erkennen, die heute wie damals die Verantwortung tragen für all das Unglück, das über die Welt gekommen ist.

Die Schriftleitung des Stürmers.

### Die Juden sind unser Unglück

.... Was ich früher kaum ahnte, sehe ich jeht täglich mit eigenen Augen. Ueberall, wo die Juden gehaust haben, sieht es erbärmlich aus. Die Juden sind un sex Unglück. Wenn wir uns ihrer nicht entsedigen würden, so wären wir versoren. Ich din stolz darauf, teilhaben zu können an dem Kampfe gegen das internationale Judentum....

Flieger E. Mantaj.

### Frauen und Kinder im Gefängnis

..... Ich hatte Gelegenheit, in der Sowjetunion ein Gefängnis zu besuchen. Unter den von den Bolschewisten eingekerkerten Menschen besanden sich auch Frauen und Kinder. Ich ertundigte mich, wie es möglich war, daß man sich sogar an diesen wehrlosen Menschen vergrifs. Da erzählte mir eine Frau, die etwas deutsch konnte: "Ich habe einen Juden beschimpft und kam deshalb mit meinen Kindern der Jahre ins Gesängnis. Zweieinhalb Jahre hatte ich schon abgeseisen, als wir von den Deutschen besteit wurden"....

Uffg. Johann Rrug.

### Das bringt nur ein Aude fertig!

... Und nun noch ein bezeichnendes Erlebnis. Als wir vor einigen Tagen den Marktplatz einer eroberten bolschewistischen Stadt betraten, kam ein deutschprechender Mann auf uns zu und berichtete uns, er wohne erst seit 1938 hier und habe früher 25 Jahre lang in Sildesheim gesebt. Er erzählte, wie schön es in Deutschland sei im Gegensatz zu den surchtbaren Berhältnissen in der Sowjetunion. Dann schimpste er auf die Juden und erklärte, daß diese Bande in ihrem Ghetto alle möglichen Lebensmittel verstedt habe. Dann schilderte er das Leben der Bolschewisen im Städtschen und stellte sest, daß vor allem die Juden in Saus und Braus dahingelebt hätten, während das Bolk hungerte und barbte. Wir hörten dem Mann einige Zeit zu und ließen ihn dann stehen. Wenige Minuten später aber ersuhren wir, daß dieser Kerl, der uns so eine Romödie vorgespielt hatte, in Wirksichsteit selbst ein — Jude gewesen war. Durch so einen erbärmlichen Schwindel glaubte er, sich Vorteile bei uns verschafsen zu können.

So ift ber Jube. Wir lernen ihn in feiner Riedertracht hier imme. wieder tennen.

Feldivebel Balter Baetich.



Geheime Kräfte in der Nacht?

Warum wollen Sie nicht die Nacht zu Ihrer Belferin machen? Während Gie Schlafen. tann die Nacht für Gie arbeiten. Beimliche Rrafte konnen beim Waschen für Sie wirten. Schon nachts tann fich viel Schmut in der Wasche lodern. Biele Frauen wissen bas nicht. Gie weichen erft am frühen Morgen ein, rubbeln und burften die Bafche und waschen auch noch mit Waschpulver vor.

Diefe Arbeit und biefes Baschpulver hilft die Nacht Ihnen fparen. Das turze Einweichen genügt nämlich nicht, um ben Schmut grundlich ju lodern. Deshalb ift es wichtig, daß die Bafche die gange Nacht über in der Einweichlösung liegt. Je gründlicher und je länger eingeweicht wird, um fo beffer quillt die Gewebefaser auf. Dadurch gerfpringt die Schmutfrufte, und der größte Teil des Schmutes löst fich aus der Bafche. Das Gewebe wird dabei weitgehend geschont.

Man foll auch die Bafche nicmals gleich aus dem Einweichwasser in den Waschtessel tun. Spulen Sie fie erft in flarem Daffer aus, damit der noch lofe daran hängende Schmutz fich entfernt! Je beffer gefpult wird, um fo weniger Maschpulver brauchen Gie jum Rlarwaschen.

Nach fo grundlichem Ginweichen genügt es übrigens, die Wafche langfam zum Rochen au bringen und fie dann etwa 15 Minuten ziehen zu laffen.



Deutschlands meistgerauchter

### An alle Damen und Herren

Tabak

die an listigen Gesichts- und Körperhaaren leiden. Es ist jetst endlich gelungen, ein wirklich geruchioses, rasch wirkendes suifidirsies Enthaarungsmittel we schaffen, das für alle Damen und Herren, die für Sport- oder Berufstwecke Enthaarungsmittel benutzen müssen, eine wirkliche Wohltat ist, denn es gibt keine Geruchsbelästigung mehr. Trixalor wirkt in wenigen Minuten und entiernt jeden Körperhaarwuche restios und gründlich. Kann anbedenklich in Badewannen oder Metallbehältern benutzt werden, überall anwendbar. Versuchen Sie Trixalor, das sulfidfrais und geruchiose Enthaarungsmittel, und Sie werden nichts anderes mehr nehmen. Packung m. 5.45 RM. Doppelpackung 7.45 RM franko Nachnahme. Kostenlose Broschüre mit Bildern über die Wirkung der Trixalor-Creme sendet Br. E. Ginther & Co., Abt. 3 Leipzig C 1, Postlach 596, Inh. C. H. Weitschläger

### Die Großen Deutschen

Die Großen Deutschen

200 große Männer, Helden der deutschen Geschichte, Schöpfer und Hüter deutscher Kultur, bedeutende Persönlichkeiten, Kö ire und Staatsmänner, Feldherren, Soldaten, Kaufleute und Wissenschaftler, Künstler und Philosophen, Pioniere des Deutschtums, Vorsämpfer völki cher Fre heit – eine gianzvolle Heerschauzieh vorüber, 5 Hauptbd. im Format 16,5 x 24 cm und ein Sonderban i "Dir Großen Deutschen im Bild" umfassen 3259 Druckseiten, Jeder Band enthält rund 145 einfarbige Bil. er. 6 viertarbig gedr. Tafeln sowie 4 mehrfarbige Faks.-Dokumente Der Sonderband, Olic Großen Deutschen im Bild" enthält 460 ganzseitige Bilder. Preis der Ausgabe in 6 Bänden RM 85.—. Band 5 ist soloit gegen Monatsiaten von RM 5.— lieferbar. Die weiteren Bände folgen sofort nach Erscheinen. Erfüllune sort Dortmund.

Buchhandlung F. Erdmann, Dortmund 50 Gutenbergstr, 35 — Potifach 307

# Rusten Verschleimung Althma, Katarrhe, Bronchitis Ind ble qualenden Zeugen einer geschwächten, reisempfindlichen, olimals entsündlich beränderten Altmungeschleimhaut; baher ihre, dernichten Teilt men ihnen aber mit einfühndes die enteren

Harmadigteit. Arist man ihnen aber mit "Sliphoscalin" enlargen, so zeigt man das richtige Berländnis für das, was hier notut, nämlich: nicht allein der ieweiligen Beldwerden herr zu werden, sondern vor allem auch auf das anfällige Schleimhautin wirflich beiltraftigem Ginne einzuwirfen. Das ift ber

### "Gilphoscalin : Zabletten"

die seit langen Jahren vielseitige Anersennung gesunden haben. — Achten Sie deim Einfauf auf den Namen "Silphokealin", die grüne Padung und den ermäßigten Preis von RM. 2.06 sur 80 Adbietten. Erbältlich in allen Apotheten, wo nicht, dann Nosen-Apothete, München, Nosenstroße, — Verlangen Sie von der Firma Carl Bühler, Konstanz, kostenlos u. unverdundlich die interessante, illustrierte Aufklärungsschrift SJ 315

### kotin Stottern vergiftet d. Körper Werder Nichtraucher o h n.e. Gur geln. Näh, feri. Ch.Schwarz geln. Näh, feri. Ausk. frei. Hausdörfer, Breslau 16 K

EM-Gt is: das, was Sie suchen! Luftgewehre und Luftpistolen als Ein-zel- und Mehrlader mit flaarausfall, Schuppen Wirksame Bekämpfung. Ausk,kosten Ch. Schwarz vorzuglicher Schubler-stung Startpistolen. stund Startpistung, "Lieferung nach Kriegs-lende durch den Fach-handel." Darmstar' C72 lerdw. 91 F



überangestrengt, brennend?

Da hilft allen, die viel gehen und fteben muffen, raid Gfafit . Fußpuder. Er trodnet, befeitigt abermäßige Schweißabsonberung, verhütet Blafen, Brennen, Bundlaufen. Bervorragend für Massage! Für die sonstige Fufipflege: Efasit-Jufbad, Creme u. Tinctur. gasit

Gfreu. Dofe 75 pfg. Nachfüllbeufel 50 Pfg.

In Apothefen, Drogerlen u. Fachgeschäften erhaltlich.





Seit über 10 Jahren sind Fichtensekt-Tabletten und Badezusätze beliebt und bewährt Erhältlich in Apotheken und Drogerien W. ERLEMANN & CIE, BERLIN NO 55

# Den Wiederaufstieg, Kampf und Sieg der jungen deutschen frotte schildert packend das Werk:

Seemacht Deutschland von Heinz Bongart.

Das Wiedererstarken unserer Flotte, die wachsende Segeitung Deutschlands, das Erstarken der Kriegsmarine bis zu den geschichtlichen Operationen in dämischen und norwegischen Gewässern schildert dieses Werk in lebendiger Form, Ein Buch au Jung und Alt, für alle Freunde der Seefbirt, Der eben erschiehn eit But, 2 0 Seiten stark, 207 Bildern, 3 barotafeln und 45 Schiff zeicht ingen köstet M. 12.—Auf Winseh M. 3.— Monai-raten, 1.Rite bei Lieferung, Postscheck-Konto: Berlin 7305, Ert. Ort Bln.-Tempelhof.

### Wallher Freund & Co.

Wafco, Berlin SW. 11/St.

Wassersuchi

M. Leingstättner.

München 15

Kapuzinerstraße 31.

Reine Haut

Eucusil innerlich, 16 J.
bewährt bei Flechten,
Schuppenfl., Bartliechte,
Ekzeme. Aufklärung frei
unverbindlich durch Fa.
H. Meitzer, Meißen 47. Antenne bringt alle deutschen Sender anrennentos !

Grau! Spezial-Haarol beseit. graue Haare od. Geld zu-rück Näh.frei, Ch.Schwarz stadt ... Herdw91a

Fannen-Eckert

Haut-Kur

Heilmittel seit 1913 d. Versand-Apotheke.

MUSIK ZORN

Nürnberg A 16 Hintere Stermasse 27

Moritz & tierstenberger

Moderne

Locken-

frisur

für Damen, herren und Ainder. ohne Brennschere

durch meine feit pielen

oura meine jett vieten Jahren ertyrobte finar-kräuseics sens, Die Lok-ken sind haitbar auch bei seuchtem Wetter u. Schweiß, die Anwen-dung ist kinderleicht u. haarschonend sowie vorantiert unschällich.

garantiert unichablich.

garantert uniquation,
Diele Anerkennungen
u. tägl. Nachbesellung.
Dersand d. Nachnahme.
flasche Mk. 1.25.
Doppelstasche Mk. 2.00
und Porto.

Monate reidjend.

frau G. Diessle

Von Laienhand in 1 Min. Fleethen Beenieden, auch en jed. Empf. drahtlos langiahriaen. 3. und 6. anbringbar. Über 10000 RM. in Apotheken. Bro-Apparate in Gebrauch schüre, Bezunsquellen-Anerkenn. aus all. Gauen jaachweis kostenios ab Deutschlands. Max Herstelle Rr Letarger. Deutschlands. Max Hersteller Br. Lieterenz, Wunderlich, Köln 43 Osterwieck 105 / Harz.

### Der Feldzug mit der andern Waffe

160 Seiten, kart. RM 2.50, Hafbl. RM 3.25 Herausgeber: Heinrich Kessemeier

Präsident des Deutschen Fichte-Bundes e.V.

FALKEN-VERLAG . HAMBURG

DES SOLDATEN

Eine

Kulturgeschichte der Uniform

Dr. Martin Lezius, der bekannte Mili-tärschriftsteller, schildert die hoch-interessante Entwicklung der Uniform

interessante Entwicklung der Uniform von den Anfängen bis zur Neuzeit und erzählt dabei Hunderte von Anekdoten und Soldatengeschichten. Dazu bringt das Buch 265 bunte Bilder, zum großen Teil nach alten Stichen und Vorlagen, ferner 81 Zeichnungen. Größe es Bandes 21 × 29 cm. 199 Seiten und 208 Tafelseiten. In Ganzleinen mit Goldprägung 30 Mark.

Aut Wunsch Monatsraten von RM. 5.—. Erste Rate bei Lieferung.

NATIONALVERLAG WESTFALIA\*
H. A. R. U.M.P.F.
Dertmund 5, Ostenhellweg 30, Schließf. 710

### Darf man Ropfichmerzen leicht nehmen?

Nutriazucht

wie sie sein soll, um Freude und Ge-

wie sie sein soll, um Freude und Gewinn zu bringen, zeigen über 3000 Betriebe mit unseren Den ur i-Zuchttieren
aus den einzigen deutschen Spezialsiämmen. Züchlerische Betreuung von
nahezu 4000 Farmen, Garantie der Fruchtbarkeit, Beratung durch die führenden
und altesten Fachleufe. Tierumfausch
zur Bluierneuerung, Fellverwertung usw.
Garten- und reines Planzenfutter notwendig. Ausführliche bebilderte Aufklärungsdruckschrif en kostenlos von:
Stammfarm der DNZ.

Stammfarm der DNZ in Wertingen - Hohenreichen, Bayern

Toledol für doch Lynng

Hess-Harmonikas

Klingenthal-Sa. 63

Adde and Vein Herz!

Bei nervösen Störungen, wie Herz

Herzstechen, kann Toledo dem Herzeitechen, kann Toledol dem Herzen neue Kräfte zuführen u. so einer Verschlimmerung vor-beugen. Flasche RM 2:10 in Apoth.

FOTO-

Arbeiten

rasch und

preiswert

Ernst Rehm

Nürnberg-A Kaiserstrahe 33 Ruf 22638

Rein! Immer wieder auftretenbe ftarte Rouffdmerzen foliten fogar vom Arat behandelt werden, weil sie auf eine tiefer-gehende Störung hindeuten. Spaftische Aupfichmerzenlindert man mit Melabon, weil es die Erregung in den Mervenzellen bemmt und Wefäßframpfe löft. Gebrauchen Gie Melabon auch bei ftarken Schmerzen fparfammeift genügt ichon eine Rapfel.



genommen, verhindert die Bildung überschüssiger Magensäure und damit Sodbrennen, Magendrükken und saures Aufstoßen.

BICONAL in Apotheken und Drogerier

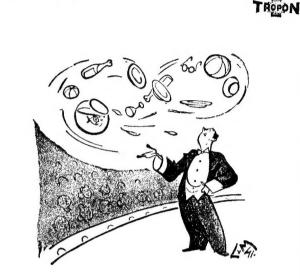

Eine ruhige Hand ist ein Zeichen für gute Nerven. Eine ausreichende Versorgung mit Kalk kann Erregungen des Nervensystems verhindern. Aus der Mappe der Troponwerke, Köln-Mülheim

Glücklichist, Sidi KAMERA besitt (RM. 1.50 oder 2.50)



An der Front — beim Sport — zur Er-holung — wird dieses deutsche Photo-An der Front — beim Sport — zur Erholung — wird dieses deutsche Photo-Wunder weren der herrlich schaften Bilder und idealen Hardlichkeit von vielen hunderttauser die Ameleuren fiel-hilberiuh. Sind auch Kameras vorlaufig nicht mehr verfügbar, ist doch er SID A - FILM Sper-Isodux 29°, 10 Aufnahmen, besonders teinkörnig und hochempfindlich, in den einschlägigen Photogeschäften erhälllich. Worlicht, wird Anfrage erbeten unter Angabe der Adresse Ihres Photohändiers.

BERLIN-

Sofort 🌑 Mundus, Wien 7:

Leibnizstraße

**TABAKEX** 

Raucher Nichtraucher

erhöhen die Schaffens-

kraft und Lebensfreude Die gewohnte tägliche Nahrung wird den Nerven nicht immer genügend Nährstoffe liefern. In diesen Fällen bewährt sich gut

Lambostin=Lecithin

Bei nervöser Unruhe, Neuralgie, Unlust und ner-vösen Erschöpfungen bringt Lambostin-Lecithin oft schnelle Besserung. Die gute Nervennahrung Lam-bostin-Lecithin ist der nafürl., unschädliche Aufbau für verbrauchte Nervensubstanzen. Bestell-Nr. 814 Packung mit 150 Dragées RM. 3.25

Dazu als bekömmlich., beruhigendes Abendgetränk

Lambrechts

NERVENTEE das vorzügl, bewährte Hausmittel, Bestell-Nr. 815 Packung für ca. drei Wochen ausreichend RM 1.60 Und zur Stärkung des Allgemeinbefindens die wohl-

Vitaminnahrung A-D

BIOTAMIN Der Inhalt einer bequemen Taschenpackung mit 16 Täfelchen vereinigen in sich die Vitamine von Lebertran und frischen Zitronen, eingebettet in

Traubenzucker.

Charlottenburg 4/101 Bestell-Nr. 213 Taschenpackung . . . . RM 1.— Ausführl. Prospekte auf Wunsch kostenios. Lieferung durch Nachnahme (Porto extra).

:. Lambrecht & Co., Frankfurt a. M.

Postfach 2441 Z

28 Seiten, Heft kostenlos LABORA-Berlin SW29 44 Tib Deine Anzeige im Stürmer auf!

hygienisch einwandfrei veredelte hygienisch einwahalter Veredens böhmische Federn. Hohe Füllkraft lange Lebensdauer. Muster gratis Jos. Christl Nchf. Cham · Opf. 41



sport-Dialyt

### MIL SPORT-DIALYT, extra telcht"

Gewicht nur 290 g

sehen Sie alle sportlichen Ereignisse in greif-barer Nähe. Großes Sehteld und gute Licht-stärke ermöglichen genaue Boobachtung aller Einzelheiten. Handliche, elegante Form und äußerst geringes Gewicht — Vorteile der be-sonderen Konstruktion uRP, — erleichtern Mit-führung und Handhabung. Ein Fernglas, das nie lästig fällt und stets Freu de macht. Alles Nähere durch Liste J.L. 62 kostenios.

M. HENSOLDT & SOHNE Optische Werke AG., Weislar

# Was wir da Itysagen Jedanken zum Weltgeschehen

### **U**llerhand

Roosevelt fagte in seiner letten Rebe, bie, bie diefen Rrieg angezettelt hatten, mußten an bie Wand gestellt werden.

Bas hat er benn auf einmal gegen feinen Freund Churchill?

### Shwer zu beantworten

Litwinow-Finkelstein murbe von Fran Roofe-velt empfangen. Die beiben schieden in herzlichem Einvernehmen.

Frage: Ber hat wen begradiert?

### Billig

Die amerikanischen Juben erklären, sie seien mit bem herzen babei.

Rebbich, das toftet ja nichts!

### Wird nicht vergeffen

Roofevelt meinte, man muffe fich ben Degember 1941 merten.

Darauf tann er fich verlaffen!

### Die Schnattergans

Frau Roofevelt erflärte, fie ftehe ben neueften Greigniffen fprachlos gegenüber. Das ift bod reichlich übertrieben.

### Aubifde Spende

Die amerikanischen Juben spenbeten für bie Solbaten ber amerikanischen Armee 100 000 ... Dollar? Gehlgeraten, Sofenfnöpfe!

### Nur vorsichtig!

Roofevelt fpricht von Fälschungen. Mertwürdig, fouft fpricht ein Falfcher boch nicht gern von feinem Beruf?

### Gang die ihre

Die amerikanischen Juben sandten Frau Roose-velt eine Hulbigungsabresse.

Dazu haben fie auch allen Grund!

### Dahin

Ein ameritanisches Blatt meint, Roofevelt muffe jest einen großen Sprung wagen. Jamohl, in ben Mbgrund!

### Thre Waffe

England blidt gespannt nach Amerita.

Beil Amerita im Begriff ift, den von Eng-land aufgestellten Lügenreford zu brechen.

### Der Vollkommene

Wenn Roosevelt spricht, fagt er: "Wir Amerifaner . . . .

Damit meint er natürlich bie Juben.

### Die Arantheit

Amerita nennt fich gern mit Stolz Ropf ber

Bur Zeit ift es allerdings nur ein judifcher Baffertopf!

### Das eiserne Muß

Roosevelt erklart, die Bereinigten Staaten sein sich burchaus einig mit Großbritannien und ber Cowjetunion.

Dug es auch. Sier heißt es: Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen!

### Der Bielseitige

Gine Neuhorfer Abendzeitung meint, Roofebelt handle niemals einseitig. Rein, immer boppelgungig.

### Moles

Roosevelt erklärte, jebe Beit habe ihre Pro-

Ja, aber Amerita hat die falichen ermifcht! B. B.

Der Krieg ist eine harte Nuß, Bei der er Zähne lassen muß. Doch wie, hat sich Herr Roosevelt Auch nicht im Traume vorgestellt.



USA.-Schrecken Setzt ihr den Frieden vor die Tür, So nehmet nun vorlieb mit mir.





Zusammen sitzen ein paar Juden. Sie lassen ihre Völker bluten. Alljuda's Ziele zu erreichen, Sel's über Berge voller Leichen



Nußknacker Roosevelt



Es kriselt schwer im Pazitik Fort ist der Sklavenhalter Glück. Sie traten selber es mit Füßen, Jetzt müssen sie den Frevel büßen.



Lawinengleich wuchs das Ergebnis. Für jeden Deutschen ein Erlebnis. Hell Wie nun die Journailije kneift! Die deutsches Wollen nie begreift.

